## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend den 8. September 1832.

Angefommene Fremde bom 6. September 1832.

Sr. Dberft a. D. Alfons aus Barichau, I. in No. 391 Gerberftraße; Sr. Graf v. Cforzewefi aus Bronifzewice, Sr. Guteb. v. helmeti aus Chwalibogowo, Sr. Guteb. v. Cforafgeweff aus Mefla, fr. Guteb. v Beffereff aus Bafrgemo, t. in No. 384 Gerberftraffe; Sr. Landgerichts-Uffeffor hoppe aus Meferit, I, in No. 408 Gerberftraße; Frau Doktorin Zeufchner aus Meferit, 1. in No. 413 Gerberftrage; Br. Bonciechowsfi, Lieutenant in der Landwehr, aus Schmiegel, Die Schauspielerin Mad. Deffauer aus Samter, I. in No. 99 Wilde; fr. Protofolle führer Kalinowski aus Koronowo, fr. Guteb. Diegansti aus Cyfowfo, fr. Guteb. Rierofi aus Mufifowo, Gr. Guteb. Lubieneff aus Budgifgewo, I. in No. 395 Gerberfirage; fr. Guteb. Rierefi aus Niemierzewo, fr. Guteb. Kofzutefi aus Bialez, Frau Guteb. v. Chlapowefa aus Rothborf, bie frn. Alpenfanger Gebhard, Thiel und Gradler aus Glogau, I. in Do. 243 Breslauerstraße; Gr. Pachter Muller aus Grabowo, I. in Do. 136 Withelmöffrafie; Gr. Guteb. Radofjeweffi aus Czerniejewo, I. in No. 33 Wallischei; Br. Kreis Chirurgus Thomas aus Mie loslaw, I. in No. 26 Ballischei; Sr. Cander und Gr. Pulvermacher, Raufleute aus Konin, I. in Do. 350 Judenftraße; Sr. Defonomie-Commiff. Bochenofi aus Deutsch=Wilke, Gr. Guteb. v. Aurowefi aus Ptafgfowo, fr. Graf v. Awiled aus Moramnica, I in No. 251 Breslauerftraße; Gr. Graf Wollowicz aus Dzies lyn, Sr. Kaufmann Relleffen und Sr. Kaufmann Arenbreicht aus Berlin, Sr. Raufmann Schulz aus Stettin, I. in Do. 1 St. Martin.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Schrimm, Schrimmer Rreis fes, unfer Do. 230° belegene, ben 30= hann und Sophia Szmittowefifchen Erben zugehörige Grundftuct, beftebend aus einem baufälligen Wohnhause und

Patent subhastacying, Domostwo z ogrodem w mieście Szremie, w powiecie tymże, pod liczbą 230° leżące, sukcessorom Jana i Zofii malżonków Szmitkowskich należące, w złym stanie znayduiące się, i podług

Sarten, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 30 Mthl. gewürdigt worben, foll im Wege der nothwendigen Subhaftation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu ift ein Termin auf ben 3ten November c. Bormittags um 9 Uhr vor dem kandgerichts-Uffessor Pilaski in unserm Varteienzimmer angesest worden.

Besithfahigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Melstbietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Erunte eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingeschen werben.

Pofen, den 6. August 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Jur bffentlischen Berpachtung des im Samterschen Kreise gelegenen Guts Ceradz bolnp auf drei Jahre, von Johanni d. J. ab bis dahin 1834, haben wir einen Termin vor dem Landgerichts-Affessor Pilaski auf den 26. September c. Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichtslokale anderaumt.

Pachtluffige werben bagu mit ber Rach= richt eingelaben, bag die Pachtbedingun= gen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Pofen, den 2. Anguft 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. taxy sądowey na 30 talarów ocenione, publicznie naywięcey daiącemu drogą konieczney subhastacyi przedane bydź ma.

Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 3. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Pilaskim, który się w izbie naszéy stroń odbywać będzie.

O czem chęć kupienia z nadmienieniem uwiadomiaią się, iż przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxe w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 6. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia wsi Geradza dolnego w powiecie Szamotulskim położoney, na lat trzy, od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1834., wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Września r. b. przed Deputowanym Assessorem Sądu naszego o godzinie 10tey zrana w lokalu sądowym.

Ochotę dzierzawy maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 2. Sierpnia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Das in ber Stadt Rurnik, Schrimmer Areises, unter No. 46 belegene, den Valentin Graziewskischen Chelenten zugehörige Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 735 Athl. gewürzigt worden, soll auf den Antrag mehrerer Gläubiger, öffentlich an den Meistebietenden verfauft werden.

Hierzu ist ein Termin auf ben 3 ten Nobem ber c. Bermittags um to Uhr vor dem Landgerichts Affessor Pilasti in unserm Parteienzimmer anberaumt. Besstähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Posen, ben 2. August 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die zur Ignag v. Straußschen Concursmasse geshörige, im Obornifer Kreise belegene, gerichtlich auf 125,088 Athl. 23 sgr. 2 pf. taxirte abeliche Herrschaft Murowana Gostin nebst Zubehör, soll auf Untrag bes Konkurskurators und ber Königl. Hauptbank zu Verlin, öffentlich neissbiefend verkauft werden.

Die Bietungs-Termine find auf ben 28. Mai c., ben 30. August c. und ben 11. December c., fruh um 10 Uhr, von benen ber letzte Patent subhastacyjny. Posada malżonków Grajewskich, w mieście Kurniku, powiecie Szremskim, pod liczbą 46. leżąca, i sądownie z przyległościami podług taxy na tal. 735 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek kilku wierzycieli przedana być ma. Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 3. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Pilaskim, który go w izbie naszey dla stroń odbywać będzie.

O czem chęć kupienia maiąci i posiadania zdolni z tem nadmieniem uwiadomiaią się, iż przybicie narzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań, dnia 2. Sierpnia 1882. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Maietność Murowana Goślina wraz z przyległościami, w powiecie Obornickim położona, do massy konkursowey Ignacego Strauss należąca, sądownie na 125,088 tal. 23 sgr. 2 fen. otaxowana, na wniosek Kuratora massy i Król. Banku głównego w Berlinie publicznie naywięcey daiącemu sprzew dana być ma.

Terminalicytacyine wyznaczone są na dzień 28. Maia r. b., na dzień 30. Sierpnia r. b., i na dzień 11. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10., z których o-

peremtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Brudner in unferm Parteienzimmer angefett, wogu wir Raufluftige mit bem Bemerken vorlaben, baß Taxe und Bedingungen in der Regi= ftratur eingesehen werden konnen, und baß ber Zuschlag an ben Meiftbietenden erfolgt, wenn nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme guläßig machen.

Der feinem Aufenthalt nach unbefann= te Glaubiger Franz v. Glifzezynski, fo wie die Roch v. Morawsfischen Erben werden zu den gebachten Terminen unter ber Bermarnung vorgeladen, baß im Falle bes Ausbleibens, bem Meiftbieten= ben ber Buschlag nicht nur ertheilt, fonbern auch die Lofdung der fur fie ein= getragenen Protestationen erfolgen foll.

Pofen den 23. Januar 1832.

Ronigs. Preuß. Land = Gericht.

Bekanntmachung. Der Apothefer Ferdinand Orland und die verwittmete Apothefer Friederife Puhlmann geborne Drewit haben mittelft bes am 29. d. M. errichteten Chefontrafts, Die Gemein-Schaft ber Guter mahrend ber Che aus, geschloffen.

Koronowo, am 30. Juli 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

statni fest peremtoryczny, przed Deputowanym Sędzią Brückper w sali naszéy audyencyonalnéy, na które chęć kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą i że dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Z mieysca zamieszkania niewiadomi wierzyciele, Franciszek Gliszczynski i spadkobiercy po Rochu Morawskim, na te termina pod tém zagrożeniem się zapozywaią, iż w razie niestawienia naywięcey daiącemu dobra te nie tylko przybite, lecz oraz wymazanie intabulowanych dla nich protestacyi nastąpi.

Poznań dnia 23. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Aptekarz Ferdynand Orland i owdowiała z Drewitzów Fryderyka Puhlmann przez kontrakt przedślubny, dnia 29. m. b. zawarty, wspólność maiątku w małżeństwia wyłączyli.

Koronowo, dnia 30. Lipca 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Die Berlobung ihrer alteften Tochter Johanna mit bem Landgerichtes Affeffor hoppe, zeigt ergebenft an

Meferit, den 2. September 1832.

die verwittwete Dr. Zeuschner.